## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 3. December 1829.

Angekommene Fremde vom 1. December 1829.

Frau Generalin v. Dąbro vefa aus Winagora, Hr. Graf Nabolinski aus Jarocin, Hr. Erbherr Kurczewefl aus Kowalewo, Hr. Erbherr Goslinowski aus Mokituica, Hr. Erbherr Brodnicki aus Mieroslawice, I. in No. 243. Breslauerstr.; Hr. Erbherr Dalesynski aus Pomarzany, I. in No. 187. Wasserstraße; Hr. Erbherr Jaraczewski aus Lowenein, Hr. Pachter Zablocki aus Sarbinowo, I. in No. 188. Wasserstraße.

Eubhastations-Parent

Das zur Undreas Warlinsfischen Concurs-Maffe gehörige, zu Morowana Goslin am Martte fonft Do. 15. jest Do. 16. belegene Grundffuct, aus einem Wohn= haufe und Mebengebanden nebft Sofraum bestehend, ift mittelft Adjudicatoria vom 3. Juli 1806 beim vormaligen Patri= monial-Gericht zu Mur. Godlin ber verehelichten Warlindfa geb. Stolo für 2125 Athl. zugesprochen, ba aber bas Raufgeld von ihr nicht bezahlt worden, bereits auf ihre Gefahr und Roften bie Subhaftation anderweit eingeleitet, inzwischen aber wegen ber zeitherigen Regierunge-Beranberungen fufpenbirt mor= ben. Die frühere Tare betrug 3099 Rthl 5 fgr. 6 pf., jest ift es indeg nur auf 506 Athl. 20 fgr. gerichtlich abge= schätzt und im Termine ben 24. Januar

Patent subhastacviny. Nieruchomość do massy konkurso. wéy Andrzeia Warlinskiego należąca w Murowaney Goślinie w rynku dawnien pod Nr. 15. teraz 16. poło. žona, z domu mieszkalnego i zahudowań wraz z podwórzem składająca się, podług wyroku adiudykacyinego z dnia 3. Lipca 1806. w Sądzie Patrymonialnym w Murowaney Goślinie zamężney Warlinskiey z Stylów przysądzoną zostala za 2125 tal., lecz gdy pretium kupna przez nią zapłaconem nie zostało, iuż na ie ryzyko i koszta subhastacya zadysponowaną była, tymczasem zaś przez zmianę rządu zawieszonem zostało.

Taxa dawnieysza talar. 3099 śrgr. 5 fen. 6 teraz iest tylko na 506 tal. 20 śgr. sądownie oszacowana i w ter.

e., welcher wegen rudftanbiger Reuer= Raffen-Beitrage angefett gewefen, ein Gebot von 375 Mthl. gefcheben. Da indeff nunmehr bie Resubhaftation auf Gefahr und Roften ber Warlindfa, in Rolge Untrages bes Undreas Warlinsfi= iden Concurd = Curatore, Seren Landge= richte-Rath v. Gigneti, fortgefett werden foll, fo haben wir die Bietunge = Termi= ne auf

ben 1. September c., ben 3. November c. und ben 30. December c.,

wovon der lette peremtorisch ift, jedes= mal Vormittags um 9 Uhr vor bem Dber-Landes-Gerichts-Affeffor Mandel in unferm Partheien-Bimmer angesett, gu welchem wir besithfabige Kauflustige mit bem Bemerren entiaven, bag bem Beine bietenden ber Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eine Menderung veranlaffen, jeder Die= tende im Termine bem Deputirten eine Caution von 100 Athl. baar ober in Pofener Pfanbbriefen erlegen muß und Die Lage und Bedingungen in unserer Regiffratur eingeschen werben tonnen.

Posen ben 18. April 1829. Ronigl. Preug. Landgericht.

minie dnia 24. Stycznia b. r. który dla zalegiego podatku kassy ogniowey wyznaczonym był, licytum na 375 tal. podano. Gdy teraz Resubhastacya na ryzyko i koszta Warlińskiey w skutek wniosku Andrzeia Warlinski ego Kuratora K. S. Sędziego Zitmianskiego Ur. Gizyckiego kontynuowana bydź ma; przeto termin licytacyiny na

dzień 1. Września, dzień 3. Listopada, dzień 30. Grudnia r. b.

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sadu Nadziemiańskiego Mandel w naszéy izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiącycli z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Każdy licytuiący w terminie Deputowanemu kaucyą 100 tal. w gotowiznie lub w listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki w naszéy Registra. turze przeyrzane bydź mogą. Poznań 18. Kwietnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Durch ben Landgerichte=Referendarius von Szezutowefi follen in Peterfowfo bei Samter verschiedene Gegenftanbe, ale: Zinn, Rupfer, Mobels, Hausgerath und -meble, sprzety domowe i pościel w Betten, im Termine ben 17. Decem=

Obwieszczenie.

Przez Referendaryusza 8adu Ziemiańskiego Szczutowskiego różne przedmioty, iako to: cyna, miedź, terminie dnia 17. Grudnia r.b.

ber c. an ben Meiftbietenben Bormit= tage um 9 Uhr verfauft merben, mas hiermit zur öffentlichen Kenntnif aebracht wird.

Pofen den 28. October 1829. Roniglich Preug. Land : Gericht. grzed południem o godzinie 9. w Peterkowke, Powiecie Szamotulskim, uaywięcey daiącemu przedane bydź maia, co do wiadomości publiczney podaie sie.

Poznań d. 28. Października 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione : Patent.

Muf ben Untrag eines Realglaubigers foll bas, ben Carl Gerlachfchen Chelen= ten jugeborige, ju Murowanna Goslin unter No. 51. belegene, gerichtlich auf 273 Rthl. gefchatte Grundfind offent= lich an ben Deiftbiefenben verfauft merben, und ift ein anderweitiger Licitations= Termin auf ben 5. Januar f. Bor= mittags um 9 Uhr in unferm Partheien= Bimmer por bem Landgerichts = Referen= wir besitfabige Rauflustige mit bem Bemerten einladen, baß bem Deiftbieten= ben ber Buschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme erfordern, und die Tare und Bedingungen in unferer Regiffratur jeder= zeit eingeschen werben fomen.

Bon jedem Licitanten wird eine Caution von 50 Mthl. beponirt.

Pofen ben 27. August 1829.

Ronigle Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość do Karola małżonków Gerlach należąca, w Murowanev Goślinie pod No. 51. położena, sadownie na 273 tal. ośzacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedana bydź ma i termin licytacyjny zawity na dzień 5. Stycznia 1830 przedpołudniem o godzinie 9. w naszéy izbie stron przed Depudarius v. Randow angesetzt, zu welchem towanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Randow wyznaczonym został, na który zdatność kupna i ochotę maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą i taxa i warunki w Registraturze naszéy zawsze przeyrzane bydź mogą.

Każdy licytant 50 tal. kaucyi złožyć ma.

Poznań d. 27. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung.

Auf Antrag ber Gläubiger foll bas in ben Behleschen Gutern, Cgarnifauer Rreifes, belegene, ben Schiffer Johnfchen Chelcuten zu Floth gehörige Grundftud im Wege ber Execution von Neujahr 1830 bis babin 1832 verpachtet wer=

hierzu haben wir einen Termin auf ben 31. Januar 1830 fruh 9 Uhr in unferm Gefchafts = Bimmer angefett, und laden zu bemfelben Pachtluftige hier= burch vor.

- Schönlanke ben 29. Septbr. 1829. Ronigl, Preng, Friedensgericht.

Subhaffations = Patent.

Der in ber Cfabt Cgarnifau in ber Rirchenstraße No. 86. belegene, auf 40 Mthl. gerichtlich abgeschäfte mufte Bauplat foll auf Untrag des Fisci im Wege ber Subhaftation meiftbietend offentlich verkauft werben.

hierzu haben wir im Auftrage bes Ronigl. Land = Gerichts ju Schneibenfuhl einen peremtorischen Termin auf ben 26. Januar 1830 fruh 9 Uhr all= hier anberaumt, und laben zu bemfelben alle Raufluftige, Befig= und Zahlungefahige hiermit vor.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe= rer Registratur eingesehen werden.

Schonlanke ben 28. October 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Na żądanie wierzycieli ma bydź gospodarstwo w Dobrach Bielskich, Powiecie Czarnkowskim, w kolonii Floth polożone, małżonkom John należące, forem exekucyi od nowego roku, 1830go aż do nowego roku 1832go wydzierzawione.

Wyznaczywszy w tym celu termin na dzień 31. Stycznia 1830 o 9. godzinie zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego zapozywamy · nań chęć dzierzawy maiących niniey. szem.

Trzcianka d. 29. Września 1829. Król, Pruski Sąd Pokoju,

Patent Subhastacyiny.

Pusty plac budowli w ulicy Kościelney pod No. 86. w mieście Czar. nikowie położony, na tal. 40 sądownie oceniony, ma bydź z strony Rządu w drodze subhastacyi naywięcéy daiącemu publicznie sprzedany,

Wyznaczywszy więc z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile w tym celu termin zawity na dzień 26. Stycznia 1830 o godzinie gtég zrana w mieyscu posiedzeniu Sądu naszego i zapozywamy nań chęć kupna zdolność posiadania zapłacenia maiących ninieyszem.

Taxa zaś w Registraturze naszéy zawsze przeyrżane bydź może.

Trzcianka d. 28. Paźdz, 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.